Ner 222 i 223.

# DZIENNIK RZADOWY

## WIELKIEGO KSIĘSTWA

HARAHADEWS HARAGOD.

### W Krakowie dnia 10 Listopada 1852 r.

Ner 15392. RADA ADMINISTRACYJNA

[596]

W. KSIESTWA KRAKOWSKIEGO.

Gdy w czasie pożaru w dniu 10 b. m. w stodole dworskiej we wsi Wadowie w Dystrykcie Mogilskim wszczętego, w niesieniu spiesznego ratunku odznaczyli się: p. Kwiatkowski właściciel wsi Łuczanowic, Michał Biernat, Ignacy Brachucy z Węgrzynowic i Pinkus Atteslender z Pleszowa, — Rada Administracyjna przeto tymże publiczną oddaje pochwałe.

Kraków dnia 16 Października 1852 r.

Prezes

P. MICHAŁOWSKI.

Sekretarz Jlny

Wasilewski.

Nro 46143. [595]

#### Lizitations = Ankundigung

der k. k. Finanz = Landes = Direction für Galizien, Krakau und die Bu= kowina.

Die Verfrachtung der Tabakgüter und des Stempelpapiers:

- a) von der Winniker Tabakfabrik zu dem Lemberger Haupt = Maga= zine, und
- b) von dem Lemberger Haupt = Magazine zu den Bezirks = Magazinen in Krakau, Wadowice, Bochnia, Neu-Sandec, Tarnów, Jasło, Rzeszów, Przemyśl, Sambor, Żółkiew, Brody, Brzeżan, Stanislau, Stryj, Tarnopol, Jagielnica, Kołomea und Czernowitz wird für die Zeit vom 1 Jänner bis letten December 1853 an den Mindestforderns den im Wege der schriftlichen Concurrenz überlassen werden. Es wird jedoch den Offerenten freigestellt, ihre Andote auch auf die Dauer des dreijährigen Zeitraumes von 1 Jänner 1853 dis letten December 1855 zu stellen.

Den Unternehmungslustigen wird zu ihrem Benehmen Folgendes bekannt gegeben:

1) Die Transportirung hat zum Gegenstande:

a) jene Tabakgüter und Stempelpapiere, welche die obengenannten Les rarial = Magazine aus den bezüglichen Fassungsorten beziehen werden;

b) alles in die Verladungs = Stationen zurückgehende Tabak = Materiale und Stempelpapier;

c) das in Strafanspruch gezogene Tabak = Materiale, und

d) das leere Tabak- und Stempelgeschirr, als: Rühel, Risten, und Säcke.

2) Das beiläufig im Sonnenjahre 1853 zu transportirende Fracht= quantum, die Wegesstrecke zwischen den Auf= und Abladungs-Stationen, dann der Betrag des Angeldes, welches die Offerenten für jede einzelne Station zu erlegen haben, ift aus der nachstehenden Uebersicht zu entenehmen:

| Post=<br>Nro. | Auflade=Station                         | Abladung8≥ Station | Beilaufi=<br>ges Fracht=<br>Onantum | Entfers<br>nung | Angelb |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| Limin<br>and  |                                         |                    | Spor. Etr.                          | Meilen          | Gulden |
| 1             | Lemberg                                 | Krakau             | 3164                                | 48              | 760    |
| 2             | <del>?</del>                            | Wadowice           | 5035                                | 524             | 1325   |
| 3             | מל                                      | Bochnia            | 3618                                | 42              | 760    |
| 4             | 200                                     | Neu-Sandec         | 1551                                | 38              | 300    |
| 5             | 27                                      | Tarnów             | 2958                                | 36              | 535    |
| 6             | 77                                      | Jasło              | 1829                                | 29              | 265    |
| 7             | יי                                      | Rzeszów            | 4877                                | 25              | 61,0   |
| 8             | 27                                      | Przemyśl           | 4614                                | 13              | 300    |
| 9             | 27                                      | Sambor             | 5796                                | 111             | 320    |
| 10            | 77                                      | Żółkiew            | 3332                                | 4               | 70     |
| 11            | 7 1 2 20                                | Brody : .          | 419                                 | 14              | 30     |
| 12            | <b>9</b> 7                              | Brzeżan            | 718                                 | 12              | 45     |
| 13            | 27                                      | Stanisławów        | 399                                 | 19              | 85     |
| 14            | 27                                      | Stryj              | 1471                                | 9               | 70     |
| 15            | 302 HE 27 CHIN THE                      | Tarnopol           | 926                                 | 16              | 75     |
| 16            | 99 m (2) 1191                           | Jagielnica         | 1560                                | 27              | 210    |
| 17            | 010000000000000000000000000000000000000 | Kołemea            | 385                                 | 331             | 70     |
| 18            | 24 72776 314 4                          | Czernowitz         | 714                                 | 1144            | 160    |
| 19            | Winniki                                 | Lemberg            | 48391                               | med my          | 250    |

Der Unternehmer wird jedoch verpflichtet sein, jede Gewichtsmenge ohne Unterschied, gleichviel ob mehr oder weniger, so wie sich der Bedarf herausstellen wird, um den zu bedingenden Frachtlohn zu verführen.

- 3) Den Offerenten bleibt unbenommen, den Anbot auf eine oder mehrere Stationen zu stellen. Die Finanz = Landes = Direction behält sich jedoch das Recht vor, den Anbot bezüglich Einer, oder mehrerer, oder aller in dem Offerte genannten Stationen zu bestätigen, und mit Jenen, welche für die ein= oder die dreijährige Vertragsdauer offerirt haben, den Contrakt nach eigener Wahl auf Ein oder Drei Jahre einzugehen.
- 4) Zu der Unternehmung wird Jedermann zugelassen, welcher nach dem Gesetze hieron nicht ausgeschlossen ist.

Für alle Fälle sind ausgeschlossen: contractbrüchige Gefällspächter dann diesenigen, welche niegen eines Verbrechens oder einer schweren, Policei = Uebertretung wider die Sicherheit des Eigenthums, so wie jene, welche wegen Schleichhandel oder wegen einer schweren Gefälls = Uebertretung bestraft oder wegen des Einen oder des Anderen in Untersuchung gezogen wurden, wenn die Untersuchung blos aus Abgang rechtlicher Beweise ausgehoben wurde.

- 5) Bei dieser Licitations = Verhandlung werden nur versiegelte schriftsliche Offerte angenommen, welche bis einschließig 27 Oktober 1852 Mittags um 12 Uhr bei der Präsidial = Kanzlei der k. k. galiz. Finanz=Landes = Direction einzureichen sind.
- 6) Das Offert hat den Namen der Station, aus und zu welcher, die Zeitdauer für welche, und den in einer bestimmten Summe ausgesdrückten Frachtlohn in Conventions = Münze, um welchen die Verfrachtung nach den Centner im Sporco Wienergewichte und für die ganze Wegessstrecke übernommen werden will, dann die darin vorkommenden Beträge

mit Ziffern und Buchstaben geschrieben, endlich die Erklärung zu enthalten, daß sich der Offerent allen Licitations = Bedingnissen unbedingt unterzieht.

Dem Offerte ist die Quittung über das bei einer k. k. Sammlungs= oder anderen Gefälls=Casse erlegte Angeld beizuschließen, und ist sich auf dasselbe ausdrücklich zu beziehen.

Bei einem Anbote auf die dreijährige Contractsdauer ist der dreisfache Betrag des oben vorgeschriebenen Angeldes, als Angeld zu erlegen.

Das Angeld vertritt bei dem Ersteher zugleich die Stelle der Bestrages - Caution.

Der Anbot muß von dem Offerenten eigenhändig mit dem Vor= und Zunamen, oder mit seinem Handzeichen, wozu auch die hebräischen Unsterschriften gerechnet werden, unterfertigt, im letzteren Falle aber nebsidem von zwei Zeugen mitgefertiget sein, deren einer den Bor= und Zunamen des Offerenten zu schreiben, und daß er dieses gethan, durch den Beissatz als Zeuge und Namensfertiger, auszudrücken hat. Ferner muß der Wohnort und die Beschäftigung des Offerenten angegeben, endlich das Offert von Außen mit der, den Gegenstand des Anbotes bezeichnenden Ausschrift versehen werden.

Zur Vermeidung von Abweichungen von den Erfordernissen eines solchen Offertes folgt ein Formulare, nach welchem dasselbe auf einem 15 fr. Stempelbogen auszufertigen ist.

#### (Formulare.)

Ich Endesgefertigter verpflichte mich, die Tabakgüter und Stempelspapiere aus in die Station und aus derselsben zurück vom 1 Jänner 1853 bis letzten December um ven Frachtlohn von (Geldbetrag in Ziffern) Sage: (Geldbetrag in Buchstas

ben) für Einen Wienercentner in Sporco-Gewichte und für die ganze Wegesstrecke zu transportiren, wobei ich die Versicherung beifüge, daß ich die, in der Lizitations = Ankündigung und in dem Versteigerungs = Protostolle enthaltenen Bestimmungen genau kenne und befolgen wolle.

Als Angeld schließe ich die, den Erlag von C. M. nach= weisenden Quittung der k. k. Casse in ddto. Nr. bei. (Ort der Auß= fertigung) den 1852.

(Eigenhändige Unterschrift mit Angabe des Erwerbszweiges und Aufenthaltsortes.)

- 7) Für den Offerenten ist der Anbot von dem Augenblicke der ersfolgten Ueberreichung des Offertes, für das Uerar aber erst vom Tage der Zustellung des ratificirten Vertrages oder der Verständigung von der Annahme des Anbotes verbindlich. Es sindet daher von Seite des Offerenten kein Rücktritt Statt.
- 8) Die commissionelle Eröffnung der Offerte wird am 28 October 1852 bei der k. k. galiz. Finanz = Landes = Direction vorgenommen. Als Ersieher wird derjenige angesehen werden, dessen Forderung sich als die niedrigste herausstellt.

Unter zwei oder mehreren vollkommen gleichen Anboten wird jenem der Borzug gegeben werden, für welchen eine sogleich von der Commission vorzunehmende Verlosung entscheidet.

9) Offerte, denen eines der im S. 6 angeführten Erfordernisse mangelt, oder welche nach dem festgesetzten Termine einlangen, werden nicht berücksichtiget werden.

Die Finanz=Landes-Direktion behält sich übrigens das Rech vor, das Resultat der Lizitation ganz oder zum Theile zu verwerfen, und zu

einer neuerlichen Versteigerung jener Betragsobjekte zu schreiten, für welche keine annehmbaren Frachtpreise gestellt wurden.

- 10) Das Werar zahlt den bedungenen Frachtlohn nach dem rohen oder Sporco - Wienergewichte und decursive monatlich. Das zurückge= hende leere Geschirr, als: Riften, Rubel und Sacke, hat der Unternehmer unentgeldlich zu der Auflade = Station zurückzuführen.
- 11) Wenn mehrere in Gesellschaft die Zufuhr erstehen, so haften Alle für Einen und Einer für Alle zur ungetheilten Hand sowohl für die genaue Erfüllung der eingegangenen Berbindlichkeiten, als auch für jeden dem Aerare verursachten Schaden.
- 12) Die übrigen Pachtbedinamisse können bei jeder der bierländigen f. f. Cameral = Bezirks = Verwaltungen, wie auch bei der Registratur der f. f. galiz. Finanz = Landes = Direktion in den gewöhnlichen Amtestunden (2 r.) eingesehen werden.

Lemberg am 25 September 1852.

Ner 2561. [597]

#### C. K. KOMMISSARZ DYSTRYKTU MOGIŁA

Jako władza konskrypcyjna tegoż Dystryktu, wzywa niniejszem nieobecnych do służby wojskowéj w Dystrykcie Mogiła przez los powołanych- a mianowicie:

| Imię i Nazwisko      | Wieś         | Ner<br>domu | Rok<br>urodzenia |
|----------------------|--------------|-------------|------------------|
| Ciesielski Maciéj    | Czyżyny      | 59          | 1831             |
| Olearczyk Franciszek | Kościelniki  | 1           | 77               |
| Kornik Antoni        | Lubocza      | 1           | 77               |
| Sołtysik Kazimiérz   | Mogiła       | 136         | 22               |
| Kot Jan              | Pleszów      | 72          | יי               |
| Ścisło Józef         | Węgrzynowice | 1           | 27               |
| Dulemba Andrzéj      | Wolica       | 14          | 77               |
| N. Jan               | Branice      | 52          | 1830             |
| Cieślicki Franciszek | Boleń        | 1           | 77               |
| Niebylski Franciszek | 27           | 9           | 27               |
| Bieżanowski Jakób    | Czyżyny      | 14          | 22               |
| Bernard Michał       | Dojazdów     | 1           | 27               |
| Kopeć Franciszek     | Kosmyrzów    | 30          | 2010 22          |
| Figlarz Marcin       | Łęg          | 30          | 27               |
| Ptak Antoni          | Mistrzowice  | 10          | 77               |
| Stefański Walenty    | Zastów       | 14          | 77               |

ażeby w przeciągu 6 tygodni od czasu zamieszczenia niniejszego pozwu w pismach publicznych stawili się w Kommissaryjacie Dystryktu Mogiła i usprawiedliwili swoje wydalenie się, lub uczynili zadosyć powinności wojskowéj, inaczéj bowiem za zbiegów przed rekrutacyją poczytanymi będą, z którymi postępowanie wedle jstniejących przepisów zarządzone zostanie.

Mogiła dnia 2 Listopada 1852 r. (1 r.)

J. Popielecki.